

Illustrierte Kriegszeitung.

Die Bezieher des "Posener Tageblatt" erhalten diese illustrierte Kriegszeitung kostenlos. preis der Einzelnummer 5 pfg. Bei Sonderbezug: preis vierteljährlich 50 pfg.

Mr. 44

Bofen, ben 1. November

1914

3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1-8-3/1

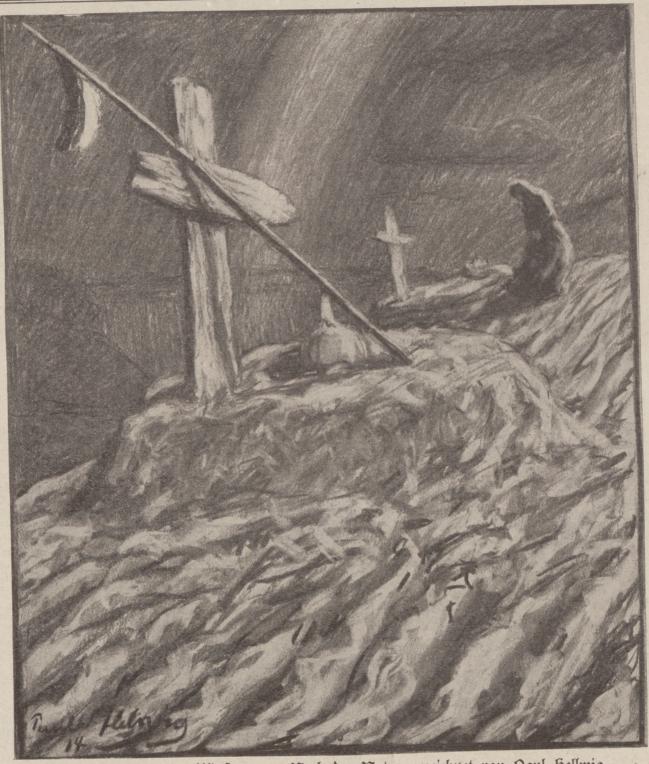

Heldengräber in Masuren. Nach der Natur gezeichnet von Paul Hellwig.



Der ruffische General von Rennenkampf (X) bei einem Sestmahl im Deffauer Hof in Insterburg.

Spielund Rätselecfe. 

Der König rief.

Gine Factel warf man in das Land, Und da ift das erfte Wort

entbrannt, Deffen zweiten Fall man

bann verbindet Mit dem Worte, das die

Freiheit fündet. Daß der angedrohten Stlaverei

Unser Land nicht unters worfen sei,

Trat in manche jugend= liche Bruft

Rühn das dritte Wort

mit Rampfesluft. Füge nun zwei Beichen

noch hinzu, Und du siehst, das Ganze

hat nicht Ruh, Raum ift's fertig, eilt

es zu dem Ziele, Und nicht einer, sondern viele, viele!



Deutsche Marinesoldaten an Bord gehend.

## Das Geichlecht.

Wenn er sie sieht so stolz zu Fuß und Pferd, Es jah bem Feind in die Gebeine fährt.

## Ropf auf!

In fernen Meeren verricht ich Heldentaten Set mir ein S voran und schick mich ben Soldaten.



Der kleine Kreuzer "Köln" der in dem Seegefecht bei Belgoland unterging.

## Auflösung der Auf= gaben in Rr. 43.

Mörser.

Augen, genau.

Leibbinde.

Mut, Hochmut, Großmut.

## RichtigeAuflösungen fandten ein:

Hertha Bollmann, Max Frensborff. Frida Metel= mann, Helene Gottschick, Otto Möller, Hans Puchstein, Meta Spieß, Lucie Greulich, Hans Marie und Belg, Adolf Hüttner, Frik Marianne Wulkow, Marianne Willner, Ottilie Duff-ner, Gustav Koebcke, Annalise Rirchner, Klara Hedtke, Emma Schade, Ernst Runge,

Aläre Beiß, Selma Beiß, Mar Münchau, Hieba Krüger, Grete Grünert, Paul Hamaun, Kurt Mittmann, Otto Tonn, Erna Schwarz, Elifabeth Mänteler, Schwarz, Elisabeth Mänteler, Mieze Korff alle in Posen; Bauline Lehmann in Areuz, Otto Schweißinger in Lissa, Franz Berger in Hohensalza, Meta und Grete Fuß in Me-serig. Max Marx in Buk, Metanie Perl in Jarotschin, Ger-trud Laut in Moschin, Moris Hartmann in Bromberg, Elfe Kandel in Filehne.



Reichskanzler v. Bethmann Hollweg mit Admiral v. Schroeder in Antwerpen.



Ein Joyll aus Belgien. Deutsche Soldaten bei einer belgischen Bauernfamilie in Quartier.

"Kriegsbriefmarken."
Österreichische Kriegs Deutsche Marke wit Aufde uck für Belgische Marke mit Aufde uck für Belgien. Stempel.

Noch nie ist das deutsche Bolk unterlegen, wenn es einig war. Heute sind wir einig, dank dem Reisen, den Bismarck um uns schmiedete, dank auch dem Haf unserer Feinde, der uns noch seiter zusammengehämmert. Fürst Bülow. Ansang August 1914.

Wir liegen mitten in Europa. Wir haben minbestens brei Angriffsfronten. Frankreich hat nur seine öst= liche Grenze, Rufland nur seine westliche Grenze, auf der es an= gegriffen werden fann. Gott hat uns in eine Situation gefett, in welcher wir durch un= fere Nachbarn daran verhindert werden, ir= gendwie in Trägheit oder Versumpfung zu geraten. Er hat uns die friegerischste und unruhigste Nation, die Frangosen, an die Seite gefest, und er hat in Ruß= land friegerische Reigun= gen groß werden laffen, die in früheren Jahr=



Vor Verdun. Stadtansicht von der Maasseite.

hunderten nicht in dem Mage vorhanden waren. So bekommen wir ge= wiffermaßen von beiden Seiten die Sporen und werden zu einer An= strengung gezwungen, die wir vielleicht sonft nicht machen würden. Die Hechte im euro= päischen Rarpfenteich hindern uns, Karpfen zu werden, indem sie uns ihre Stacheln in unseren beiden Flanken fühlen laffen. Wir müffen diefer Bestimmung ber Vorsehung aber auch ent= fprechen, indem wir uns fo ftart machen, daß uns die Bechte nicht mehr tun, als uns ermuntern.

Bismarck.



Eine ostpreußische Grabstätte. Grab von neun in dem Dorf Mmenhausen von den Russen erschossenen Männern; an der Hausmauer sind die Schuflöcher sichtbar.



Zerschoffenes Haus in Insterburg.



Beisetzung Gefallener in ein Maffengrab.



Bilder aus Stallupönen.



Bilder aus Stalluponen.



Litauerstraße in Ungerburg.